2. Oftober 1850.

Nº 227.

2. Października 1850.

Mrc. 47750.

ny

## Areisschreiben

des f. f. galtzischen Lanbes-Buberniume,

womit eine neue Borfchrift betreffend bie Anwendung der Reule als Dagregel gegen die Rinberpest fund gemacht wird.

11m ber Berbreitung der Rinderpest mit aller Kraft, welche ber Staategewalt zu Gebote ficht, entgegen zu wirken, bat das hehe Ministerium bes Innern zwedmäßig gefunden, eine ausgebehutere Unwendung ber Reale gegen biefe Seuche eintreten gu laffen.

Dem zu Folge ift mit bem hoben Ministerial-Erlage vom 11. b.

M. 3. 18751 Folgen es festgefest worben :

1. Wenn in verbächtigen Zeiten bei vorkommenden Krankheiten von Rindern bie Urt des Rrankseins zweiselhaft und gegründeter Berdacht vorhanden ifi, bag fie an der Rinderpest erfrankt feien, fo ift die Anwendung der Reule zur Ermittlung bes Sachverhaltes durch die Sefzion unter ber Bedingung gestattet, baß

a) die Krantheit von einem, im Dienste bes Staates stehenden oder von einer politischen Beborbe biegu authorisirten Arzte ale verbade

tig anerkannt ift, und bag

h) bie von dem Arzte hievon in Kenntuiß gesehte Ortebehörde im Bereine mit dem Arzte ben Werth des zu schlachtenden Thieres nach ben hieruber weiter unten angegebenen Rudfichten festiette.

11. Die Reule ift ferner bei bereits tonftatirtem Borbandenfein der Rinderpeit in ber bferreichifden Monarchie anzuwenden, Itens bei ihrem erften Auftauchen in gefunden Ortichaften, und 2tens menn aus bem Charafter, Grabe und Zeitraum ber Geude, aus ben auf ihren Gang und ihre verberblichen Wirfungen Ginfluß nehmenben Umftanden und aus ben Erfolgen ber gegen bie Ceuche bereits getroffenen und genau gehand= habten veterinar-polizeilichen Magregelu und fo fort fich ein hoher Grab von Bahricheinlichkeit ergibt , daß nur durch die Anwendung ber Reule entweder

a) die Seuche gang getilgt, ober

b) ihre Beiterverbreitung gang ober im hoben Grabe verhindert, und

c) der freie Berkehr ficher und schnell wieder hergestellt werben fann.

Die definitive Entscheidung, ob bei konstatirtem Borhandensein ber Minderpest in ber öfterr ichischen Monarchie Die Roule, und in welder Ausbehnung fie anzumenden fei, hangt von bem bagu ernannten politifchen Romiffar ab, welcher auf bie erhaltene Angeige uber bas Auftauchen der Minderpest oder als folder verbächtiger Rrantheiten oder über bas Fortschreiten berfelben in inficirten Ortschaften mit Zuziehung des mit ber Beforgung ber veterinar polizeilichen Dagregeln beauftragten, und wenn es thunlich ift, eines zweiten mit ber Rinderpest vertrauten Altztes, bann zweier als Schäpleute zu breibenben wirthschaftskundigen Bertrauens - Manner ben Stand ber Sache gu ergeben, und auf Grundlage bes veterinar arztlichen Gutachtens in Wetreff ber Anwendung ber Reule ju verfügen, Die Anordnungen jur Musführung bes Berfügten ju treffen, und über bas Bange umftandlich an seinen politischen Borgefetten zu berichten hat.

III. Bis jur tefinitiven Entscheibung ber Frage, von wem unb wie bie Entschädigung fur bie burch die Reule wegen der Rinderpeft getobteten Rinder, an bie Befiter berfelben geleift t werbe, wird die Gntschädigung aus ber Staatstaffe auf die jedesmalige Anweisung des poli-

tifden Begirfe : Borftandes geleiftet.

Bur Rinber, welche unter genquer Erfullung ber sub 1. geftellten Bedingungen barum ber Reule überliefert wurden, bamit man bestimmt wiffe, ob die verdächtige Krankheit auch die Rinderpest sei, wird ben Befigern berfelben berjenige Betrag ale Entschädigung geleiftet, welcher nach Abzug bee Werthes ber nach ben bestehenden Borichriften verwerthbaren Theile tee getübteten Mindes von der burch die Ortebehorde und ben Argt für babfelbe festgefesten Bergütungs = Summe entfallt.

Für Rinber, welche bei bereite tonftatirtem Borhanbenfein ber Rinberpeft in ber öfterreichischen Monarchie nach Beschluß bes politischen Commiffare ber Reule unterzogen werben, wird nur bann eine Bergutung geleistet, wenn flandhaltig erwiesen ift, daß ber Gigenthumer bes getobteet durch Ainberachtlassung der bestehenden veterinär-polizeili= chen Borichriften, irgent eine Schuld an bem Erfranten beefelben trage, noch ben Ausbruch ber Krantheit verheimlicht habe.

Der für jedes einzelne Stud entfalleube Entschädigungs-Betrag ift aus bem burd bie beiben beigezogenen als Schähleute beeibeten Bertrauene-Manner bestimmten Werthe bes Rindes und aus dem davon abzugiehenden Werthe ber verwerthbaren Theile besfelben zu entziffern.

Damit sowohl jene Eigenthumer, deren Rinder gur Grlangung ber Gewisheit über bas Borbandenfein ober Richtvorhandenfein der Rinderpest getödtet wurden, als auch jene, beren Rinder auf Beschluß ber Kommission ber Keule unterzogen und die von der Kommission schuldlos befunden wurden, in den Stand geseht werden, ben erlittenen Abgang möglichst bald durch den Ankauf neuer Rinder zu ersehen, werden die po-

(2387)

### Okólnik

c, k. Bzadu krajowego galicyjskiego.

Ogłasza się nowy przepis użycia pałki jako środka do utłumienia zarazy na bydło,

Aby szérzeniu się zarazy na bydło cała siła, jaka jest w mocy Rzadu, zapobiedz, uzuało wysokie ministeryum spraw wewnętrzych za zgodne z celem, oznaczyć rozciąglejsze użycie pałki przeciwko tejże zarazie.

Tym końcem postanowiło wysokie ministerstwo rozporządze-

niem z dnia 11. b. m. za l. 18751, co następuje:

1. Gdy w czasie podejrzanym, choroby między bydłem pojawiają się, a rodzaj choroby jest watpliwym i zachodzi uzasadnione podejrzenie, że bydło na zaraze bydlęcą choruje, natenczas dla dojścia istoty choroky przez otworzenie zabitego bydlęcia wolno użyć pałki pod temi warunkami:

a) aby choroba przez lekarza w służbie publicznej zostającego, lub od władzy politycznej ku temu upoważnionego, za podejrzana u-

znana była i

b) aby zwierzchność miejscowa przez lekarza o tem uwiadomiona, spólnie z lekarzem, wartość bydlęcia przeznaczonego na zabicie,

pod nizej wskazanemi względami, ustanowila.

11. Po sprawdzeniu istnienia zarazy bydleccj, używa się pałki w Monarchii austryackiej: 1) za pierwszem pojawieniem sie zarazy w miejscach, gdzie bydło potad zdrowe było; i 2) gdy z charakteru (właściwości), stopnia i przeciągu czasu trwania choroby, tudzież z okoliczności na jej bieg i zgubne jej skutki wpływających, i ze skutku środków weterynarsko-policyjnych już przedsiewzietych i ściste przestrzeganych, pokazuje się prawdopodobieństwo w wysokim stopniu, że tylko użyciem pałki, albo

a) zaraza całkiem utłumioną, albo

b) dalszemu szerzeniu się zupełnie, lub też w wysokim stopnia zapobiczy się, a przez to

e) wolny handel z powaością i predko bedzie mógł być przywró-

Stanowcze rozstrzygnienie, czyli w razie sprawdzonego istnienia zarazy bydlęcej w Monarchyi austryackiej, i w jakiej rozciagłości pałki użyć potrzeba, zawisto od komisarza politycznego do tego wyznaczonego, który na otrzymane doniusienie o pojawianiu się zarazy na bydło, lub chorób o taka zaraze podejrzanych, lub też o wzmaganiu się jej w miejscach zarażonych, przyzwawszy lekarza upoważnionego do użycia środków weterynarsko-policyjnych, a jezeli można i drugiego na zarazie bydlęcej dobrze znajacego sie lekarza, tudzież jako detaxatorów dwóch w rzeczach gospodarstwa begłych i zaprzysięzonych mężów zanfania, powinien istoty rzeczy dochodzić, i na zasadzie zdania weterynarsko-lekarskiego, względem użycia patki, co potrzeba rozporządzić, sposoby do wykonania tego co rozporządził, wskazać, i o wszystkiem dokładnie politycznemu przełozonemu swojemu donieść.

III. Do czasa stanowczego rozstrzygnienia, od kogo, i w jaki sposób wynagrodzenie za bydlęta dla zarazy palka zabite, właścicielom tychże bydląt dane być ma, kasa państwa każdego razu to wynagrudzenie za asygnacya politycznego przelożeństwa okregowego

wypłaci.

Za bydlęta, które ze ścisłem dopelnieniem pod I. oznaczonych warunków tym celem pod pałkę wziete były, aby dociec pewności, czy choroba podejrzana jest istotnie zarazą bydlecą, dana będzie za wynagrodzenie tychze właścicielom taka kwota, jaka po odtraceniu wartości owych części zabitego bydlęcia, które podług istnących przepisów spienieżonemi być mogą, z sumy wynagrodzenia przez zwierzchność miejscową i lekarza za toż bydle ustanowionej wypadnie.

Za bydlęta, które za sprawdzeniem już istnienia tej zarazy w monarchyi austryackiej na mocy wyroku komisarza politycznego pałce ulegna, wynagrodzenie wtenczas tylko nastąpi, jeżeli się dowodnie okaże, iz na właścicielu zabitego bydlęcia ani przez niezachowanie istniejących przepisów policyi weterynarskiej wina zachorowania bydlecia nie cięży, ani że tenże wybuchłej choroby nie zatait.

Przypadająca na każdą pojedyńczą sztukę ilość wynagrodzenia według oznaczonej przez powołanych na detaxatorów zaprzysięgłych oba mężów zaufania wartości bydlęcia z potrąceniem wartości sprzedajnych tegoż części wymierzona być powinna.

Aby właściciele owych bydlat, które dla uzyskania pewności o istnieniu lub nicistnieniu zarazy bydlęcej zabito, jako i tacy właściciele, których bydleta za wyrokiem komisyi pod pałka padły, a którzy przez też komisyc za niewinnych w tym względzie uznani zostali, mogli poniesiony ubytek zakupieniem innych bydlat zastapić, przełożeni okręgów politycznych będą upoważnieni, kwoty na wyua-

(2)

2.

0-

11-C7.

0-

litischen Bezirte-Borftande ermächtiget, die von den Ortebehörden und Bertrauensmannern ausgemittelten Erfapposten bei der Begirtefasia angumeifen und an die hobere Behorde barüber zu berichten.

Heieunik mesedany

1V. Bur Ausmittlung bes Werthes ber Rinder, welche ber Reule anterworfen werben follen, haben bie betreffenden Ortsbehörden und bie als Schähleute teelbeten Rommissionsglieder ben in ber Gegend üblichen Marktpreis, bas Alter und ben Schlag jebes Rindes zu berudfichtigen.

Da von den als feucheverbachtig erschlagenen, bei ber Gefgion aber noch vollkommen gefund befundenen Thieren bas Fleifch gur Rahrung fur ben Menschen und die übrigen verwerthbaren Theile, jo wie bon den icon bei Beben ober burch bie Setzion ale frank erkannten bie Saut, Sorner und bas Sett unter Beobachtung ter vorgeschriebenen Vornichten anftandlos benügt werden fonnen, jo haben bie Ortsbehörden und Kom-miffionsglieder auch gieichmäßig ben Werth biefer noch bemigbaren und bem Gigenthumer des Mindes zu überlaffenden Theile auszumitteln. Der politische Kemmiffar und bie Ortsbehorde haben ihre ber politischen Behörde vorzulegenden Entschädigungs-Antrage für die einzelnen Bichbefiger auf biefe vorgenommenen und erfichtlich gemachten Schahungen ju grunden.

Diese neue Bestimmungen, durch welche das die Anwendung ber Reule als Magregel gegen bie Rinderpost betreffende Gubernial-Areisschreis ben vom 10. Sanner 1845 Bahl 1202 außer Wirtsamfeit geset wird, haben von nun an zur allgemeinen Darnachachtung zu bienen.

Lemberg, am 17. September 1850.

## Algenor Graf von Goluchowski,

f. f. gal. Landes - Chef.

(1) (2395)Kundmadung.

Neo. 6022. Um das Geschäft der Liquidazion ber Forberungen für Lieferungen aus Anlaß bes kaif. ensfischen Truppenmarsches schlennigft ju beenden, wird ber Termin jur Anmeldung berlei Forderungen bei ben betreffenten Rreifamtern bis Ende Dezember b. 3. mit bem Bedenten festgesett, bag nach fruchtloser Berftreidung biefes Termind feine Uns meldung mehr angenommen werden wirb.

Bom f. f. Landes - Prafibinm.

Lemberg am 27. September 1850.

(1)(2396)Rundmadung.

Nro. 11420. Das hohe Ministerium bes öffentlichen Unterrichts hat mit bem Erlasse vom 23. Juli d. J. 3. 4535 bie Erhebung der Gynnafial Lehranstalt in Stanislawow zu einem vollsändigen Obergysmnasium von acht Klassen genehmiget; — was mit bem Welfügen zur alle gemeinen Kenntniß gebracht wird, daß die fiebente Gomnafial - Rlaffe noch mit Beginn bes Levorstebenben Schuljahres 1850 - 1851 eröffnet mer-

Bom f. f. Landes = Prafidium. Lemberg, am 28. September 1850.

Konfurs - Kundmachung. (2383)

Mro. 46291. Bur provisorischen Besehung ber bei bem Magistrate in der Rreisfiadt Stanislawow erledigten Stelle eines zweiten Affeffors, womit ber Gehalt von Funfhundert Gulben Gen. Munge verbunden ift, wird hiermit ber Ronfurd ausgefchrieben.

Bitimerber haben bis zum letten Ottober 1850 ihre gehörig belegten Gesuche bet bem f. f. Stanislawower Kreigamte und gmar : wenn fie schon angestellt find, mittelft ihrer vorgesetten Beborbe, und wenn ne nicht in öffentlichen Dienften fteben, mittelft des Kreisamtes, in beffen Bezirte wohnen, einzureichen, und fich über Folgendes auszuweisen:

a) über bas Alter, Geburtvort, Stand und Religion;

b) über bie gurudgelegten Stubien und erhaltenen Bahlfahigteiles befrete;

c) über die Renntniß der beutschen, lateinischen, ruthenischen und polnischen Sprache;

d) über das untabelhafte moralische Betragen, Die Fähigkeiten, Berwendung und die bisherige Dienstleistung, und zwar fo, daß darin feine Periode übergangen wird;

e) haben felbe anzugeben , ob und in welchem Grade fie mit ben übrigen Beamten Des Stanislawower Magiftrats verwandt ober verichivagert feien.

Bom f. f. galig. Landesgubernium, Lemberg am 14. September 1850.

Konturs = Musschreibung. (2377)

Mro. 4999. Bet bem Magistrate ber f. f. Rreibstabt Stanislau ift eine Alfzesiften : Stelle mit dem jahrlichen Gehalte Ginhundert Funfzig

Gulben C. Dt. in Erledigung gefommen.

Bewerber haben baber bis Ende Oftober I. 3. ihre gehörig beleg-ten Gesuche beim besigten Magifrate, und zwar, wenn fie schon angeftellt find, mittelft ihrer vorgesetzten Beborbe, und wenn fie nicht in offentlichen Diensten fteben, mittelft bes Rreisamtes, in beffen Bezirke fie mobnen, einzureichen und fich über Folgendes auszuweisen :

a) über bas Alter, Geburtkort, Stand und Religion; b) über bie zuruckgelegten Studien; c) über die Kenntuiß der deutschen, lateinischen und polnischen Sprache; d) über das untabelhafte moralische Betragen, Die Sahigfeiten, Berwendung und die bieberige Dienftleiftung und zwar fo, daß barin feine Periode überfprungen werbe,

grodzenie przez zwierzchności miejscowe i meżów zaufania wymiarkowane, do kasy okregowej zaasygnować, i o tem do wyższej wła-

IV. Przy oznaczaniu wartości bydląt mających pałce uledz, winny zwierzchności miejscowe i przysięgli na detaksatorów członkowie komisyi mieć wzgląd na cenę targową w okolicy zwyczajną, na wiek

i rase kazdego bydlecia.

Gdy mieso z podejrzanych o zaraze i jako takich zabitych bydlat, które przy otworzeniu zupełnie zdrowe znalezione były, dla ludzi na zywność, inne zaś sprzedajne ich części, jakoteż części bydlat jeszcze za życia lub po otworzeniu ich, choremi uznanych, jako to: skóra, rogi i tłuszcz z zachowaniem przepisanych ostrożności, bez obawy użyte być moga, przeto zwierzchności miejscowe i członki komisyi mają podobnież wartość tych spożytkowanemi być mogacych cześci, które właścicielom bydlęcia zostawić należy, ustanowić. Komisarz polityczny i zwierzchność miejscowa mają kwoty wynagrodzenia dia kazdego właściciela bydlat przez siebie ustanowione, które władzy politycznej przedkładać winni, opierać na przedsiewzietem i wykazanem oszacowanin.

Te nowe postanowienia, za któremi okólnik gubernialny z dnia 10. stycznia 1845, pod l. 1202, dotyczący użycia pałki, jako środka naprzeciw zarazie bydła w swej mocy ustaje, stużyć mają odtąd

do powszechnego w tel mierze zachowania sie. We Lwowie duia 17, września 1850.

## Agenor Hrabia Goluchowski,

e. k. gal. Szef krajowy.

e) haben felbe anzugeben, ob und in welchem Grade sie mit dem übrigen Beaniten bee besagten Magistrate verwandt ober verschwägert

Bom Magistrate ber fonigl. Kreieffaht Stanislan am 23. Geptember 1850.

Ronfurs = Rundmachung. (2368)

Mro. 11362. Bon Seiten ber Krakauer f. f. Gubernial-Rommiffion wird hiemit veröffentlicht, daß die an der Jagiellonischen Universität in Krakau nen errichteten Lehrfangeln ber pathologischen Anatomie und ber Augenheiltunde im Monfuremege delinitiv zu befeten feien.

Die Bewerber um diefe Lehrfangeln haben ihre gehörig inftruirten Besuche, womit fie jedenfalls ben medizinischen Doktorkgrat, die Bewerber um die Lehrkangel ber Augenheilfunde aber entweder auch noch das Doktorat aus ber Chyrurgie, ober bed ben Magistergrad ber Augensheilfunde nachzuweisen haben werden, längstens bis 15. November 1850 bei ber f. f. Gubernial : Kommission einzubringen.

Miber bie naberen Bedingungen, unter welchen biefe Stellen verlichen werben, ist fich mit ber medizinischen Fakultat an ber Krakauer

Universität ine Ginvernehmen zu fegen. Lemberg am 18. Ceptember 1850.

# Obwieszczenie konkursowe.

Nro. 11362. Podaje się do powszechnej wiadomości ze strony e. k. komisyi gubernialnej w Krakowie, że nowo zaprowadzone w uniwersytecie Jagiellouskim w Krakowie Katedry Anatomii patologicznej i okulistyki w drodze konkursu stanowczo obsadzone być

Ubiegający się o rzeczone katedry, winni są należycie ułożone prožby najdalej do dnia 15go listopada 1850 r. do c. k. komisyi gubernialnej w Krakowie nadesłać i do takowych dyplom na Doktora medycyny, a nadlo, ubiegający się o katedrę okulistyki Dyplom na Doktora chyrurgii lub na Magistra okulistyki dołączyć.

Co się dotyczy bliższych warunków, pod któremi posady powyższe konferowane być mają, można powziać wiadomość od Wydziału lekarskiego w uniwersytecie Krakowskim.

Kraków dnia 18. września 1850.

#### (2382)Kundmachung.

Mro. 46291. Bur provisorischen Besetzung ber bei bem Magifrate in ber Rreisftadt Sambor erlebigten Stelle eines zweiten Affeffors, momit der Gehalt von Funfkandert Gulben C. M. verbunden ift, wird biemit ber Ronfure ausgeschrieben.

Bewerber haben bis letten Oftober 1850 ihre gehörig belegten Besuche bei bem f. f. Samborer Kreisamte, und zwar , wenn fie fcon angestellt find, mittelft ihrer vorgesetzten Behörbe, und wenn fie nicht in öffentlichen Dienften stehen, mittelft des Kreisamtes, in beffen Begirfe fie wohnen, einzureichen und fid, über Folgendes auszuweisen :

a) über bas Alier, Geburteort, Stand und Religion ;

b) über die guriffgelegten Studien und erhaltenen Bahlfahigkeitsbe-

c) über die Ronntnig der beutschen, latenischen, ruthenischen und polnischen Sprache;

d) über bas untabelhafte moralifche Betragen , die Fahigfeiten , Berwendung und die bisherige Dienstleistung, und zwar so, daß barin

keine Periode übersprungen werbe; haben selbe augugeben, ob und in welchem Grade fie mit ben übrigen Beamten bes Samborer Magiftrate verwandt ober verfcmagert find.

Bom f. f. galig. Sandes - Gubernium. Lemberg ant 14, September 1850,

(2381) Konfurs - Ankundigung.

Mro. 14676. Bur Besethung ber erledigten Sanoker Kreierabinere: fielle wird fur die Beriode rom 1. November 1850 bis Ente Oftober 1853 ber Ronfurs bis 21. Oftober 1850 ausgeschrieben.

Die Bittwerber baben bis dabin ihre dießfälligen gehörig instruirten Gesuche bei bem Sanoker Magistrate einzubringen und fich barin ins.

1) über ihr Alter, Stand und moralisches Betragen;

2) über tie mit gutem Erfolge bestandene Prufung aus den philosophijchen Studien ;

3) über bie Prufung aus ber Pebagogit und

4) aus tem Lehrbuche Bnezion legal auszuweisen.

Bom f. f. Kreisamte.

Sanok am 22. September 1850.

Ogłoszenie. Nr. 1426. Opróżniona jest posada kancelisty przy konsystorzu oh. lac. w Przemyskim, z roczna pensya 200 złr. w monecie kon., kollacyi Najprzewielchniejszego Ordynaryatu Przemyskiego o. ł.

Co sie do wiadomości publicznej z ta uwaga podaje, iz kandydaci o posade rzeczona ubiegający się podania swoje świadectwami przynależnemi opatrzone, konsystorzowi tutejszemu do ostatniego listopada r. b. przedłożyć będą obowiązani. Dla dalszej informacyi kandydatów zarazem się i to obwieszcza, iz posada ta do żadnej pensyi dla wzmiankowanego kancelisty, żony lub dzieci jego nienadaje prawa. - Z konsystorza ob. łac.

Przemyśl, dnia 24. września 1850.

Ks. Wojciech Dziama Kanclerz konsystorski,

(2391)Wezwanie.

Nr. 640. Ze strony Zwierzchności Państwa Wyznieg w Bukowinie wzywa się Jan Poluszyński, 50 lat mający, kuchmistrz, by się choć listownie zgłosił, g zie tegoż terażniejszy pobyt. Gdyby zaś przeniósł się do wieczności, to wzywa się Wielmożnych Panów i Wielchnych JMci Panów dusz starowników, którzyby o tegoż śmierci wiadomość mieli, o laskawe oznajmienie, gdzie umarł i w którem Panstwie pochowanym został.

Od Zwierzchności Państwa Wyznicy w Bukowinie, dnia 27go

września 1850.

(2389)Rundmachung.

Dro. 12361. Für bas Braubaus auf bem Stiftungefonbegute Winniki, Lemberger Rreifes werben 3500 bis 4000 Rorez heuriger, gang reiner, voller und malgfähiger Gerfte mit der Abstellung berfelben in Barthien von 800 Kore; monatlich vom Monate November 1850 angefangen, benothiget.

Bur Lieferung biefer Gerfie werben bei bem Lemberger f. f. Kameral = Bezirks = Borstande bis 30. Oftober 1850 — 11 Uhr Bormittags schriftliche verstegelte Offerte angenommen und es bleibt dem Ermeffen eines jeden Unternehmere überlaffen, entweder auf bie gange Lieferung, oder auf einen Theil berfelben Anbothe zu nachen, wobei fich bie Stiftungefonde : Bermaltung bas Recht vorbehalt, nach Befund ben Ilnboth

auch auf eine geringere ale bie offerirte Quantitat angunehmen. Die Offerte muffen bie Menge ter Gerfie, ben Preis fur einen Korez, bann bie Lieferungsparthicen und ben Termin ber Abstellung, nicht nur in Biffern, fondern auch in Budifiaben ausgedrudt enthalten, von tem Offerenten nebst ber genauen Angabe bes Wohnortes und bes Charafters unterfertigt, bann mit einer Geritenprobe und bem entfallenden 10 % Badium entweder im Baaren oder mit einer Gefälle Raffa Quittung belegt, wohl verfiegelt und von Alugen mit ber gehörigen Bezeichnung verseben fein.

Mm 30. Oftober 1350 um 11 Uhr werben bie Offerte eröffnet werden, mobei auch bie Offerenten gegenwärtig fein fonnen und es wird bemjenigen, welcher im Berhaltniffe gu feiner Gerftenprobe ben billigften

Preis forbert, ber Borgng gegeben werben.

Das eingelegte Babium bat ber Ersteher ber Gerftenlieferung als Raugion für Die genaue Erfüllung ber Lieferungebedingniffe gurudzulaffen.

Die angenommene Gerftenlieferung wird nad beren Abstellung bei bem Wirthschafteamte in Winniki gleich baar bezahlt, und das Badium nach bewirfter Ablieferung ber gangen bedungenen Menge gurudgegahlt

Bon ber f. f. Rameral = Begirfe = Bermaltung. Lemberg am 24. September 1850.

Dro. 1149. Bom f. Sanoker Magiftrate wird hiemit befaunt ges macht, daß in Folge Ersuchichreibens des k. Lemberger Merkantils und Mechselgerichtes achto. 18. Juli 1850 J. 9669 zur Bestiedigung der durch Fischel Strenger wider die liegende Masse des Chaim Hersch Gunzberg ersiegten Wechsel Summe pr. 200 fl. C. M. f. N. S. die öffentliche Feildiethung der krüher für Chaim Hersch Gunzberg und gegenwärtig zu Gunsien der Makka Gunzberg über der Realität zuh Nro. 145 in Sanok intabulirten Summe von 2500 fl. C. M. in 3 Terminen b. i. am 21. und 31. Oftober, bann 11. Rovember 1850 immer um 9 Uhr Bormittage beim hienigen Gerichte unter nachstehenden Bedingungen vorgenommen werden wird :

1. Bum Ausrufspreise wird ber Rominglwerth diefer Summe b. i. ber Betrag pr. 2500 fl. C. M. festgefest, wovon ber zehnte Theil b. i. ber Betrag von 250 ft. C. M. ale Babium von jedem Raufluftigen gu Sanden ber Ligitagione-Rommiffion zu erlegen ift, welcher bann bem Erfieher in ben Kaufpreis eingerechnet, ben übrigen Ligitanten aber nach geendigter Ligitagion gurudgestellt werden mirb.

2. Der Erfteber ift verbunden binnen 30 Sagen nach gerichtlicher Bestättigung bee Ligitagion aftes ben Rauffdilling fur bie erstandene Gumme jum gerichtlichen Depositenamte zu erlegen, widrigenfalls auf feine Gefahr und Roften eine neue Lizitazion felbft unter bem Mominalwerthe ausge-

3. Rach Erfüllung ber 2. Lizitazionsbebingung wird bem Ersteher bas Gigenthumsbefret ber erfauften Cumme übergeben, bie Laften aus tiefer Summe gelofcht und auf ben beponirten Betrag übertragen werden.

4. 3m 1. und 2. Ligitagionstermine fann bie feilgubiethende Sun= me nar um ober über den Mominalwerth, im 3. Termine hingegen auch unter bem Mominalwerthe, jedoch um einen folden Breis bintangegeben werben, welcher jur Befriedigung ber barauf intabulirten Glaubiger hinreicht.

Bon ber ansgeschriebenen Lizitazion wird die liegende Masse bes Chaim Hersch Gunzberg, Malka Gunzberg, fo wie die befannten Sypethefargläubiger zu eigenen Sanden, jene hingegen, benen ber Ligitagionsbescheid aus mas immer für einer Urfache vor ber Ligitagion nicht juge= ftellt fein wurde, oder welche mittlerweile ein Sypothefarrecht auf die obige Summe erlangen wurden, durch ben hiemit bestellten Kurator Wolf Weis mit Substituirung bes Wolf Pinezowski verstandigt.

Mus bem Rathe ber f. freien Stabt.

Sanok am 24, August 1850.

(2363)Anfündigung. (3)

Mrv. 13360. Don Seite bee Samborer f. f. Kreifamtes wird biemit befannt gemacht, daß jur Sicherstellung bes Conservations-Dechioffs bebarfes pro 1851 für bie Wegmeifterschaften bes Staremiaster Straffenbau - Kommiffariats zufolge h. Gub. Defrete vom 2. August 1850 3. 40216 Die Ligitagion und groar:

für die Begmeifterschaft Fistalpreis A, Dobromil und Starasol am 14. Oftober 1850  $\mathbb{C}.\mathfrak{M}.$ 368 ff. 54% fr. bie Bufuhr von 370 Saufen für Dobromil mit 31 ft. 30 fr. Werbreitung von 270 Saufen für betto Zufuhr von 1849 Haufen für Starasol mit 3436 fl. 17% fr. " Werbreitung von 1549 Saufen fur beite . 180 ft. 43 fr.

B. Staremiasto am 15. Oftober 1850

bie Bufuhr von 572 Saufen mit . 682 ft. 41/4 fr. Berbreitung von 272 haufen mit . . . . C. Lopuszanka am 16. Oftober 1850 36 fl. 16 fr.

bie Bufuhr von 903 Saufen mit .

1646 fl. 71/4 fr. Berbreitung von 503 Saufen mit . . . 67 ft. 4 fr.

D. Turka am 17. Oftober 1850

bie Bufuhr von 1370 Saufen mit . . . . 2607 fl. 2814 fr. Berbreitu g von 970 Saufen mit . . . 129 fl. 20 fr. bann beim ungunftigen Refultate

ad a) am 18ten und 25ten Oftober 1850,

b) am 28ten Oftober und aten Rovember 1850,

c) am 29ten

" " Tten d) am 30ten bie zweite und dritte Ligitag on in ber Samhorer Rreifamts - Ranglei Bormittage um 9 Uhr abgehalten werden wirb.

Das Praetium fisci beträgt :

400 ft. 24° 4 fr. Conv. Mönze 3617 ft. ½ fr. — 718 ft. 20¹/4 fr. — 1713 ft. 11¹/4 fr. ad a)

b)

c)

2736 fl. 481/4 fr. d)

und das Wadium:

40 ft. ad a) 362 €. a) 72 1. b) 172 1. c)

274 A. E. M.

Die weiteren Ligitazione = Bedingniffe, werben am gedachten Ligis tagionstage hieramts bekannt gegeben, und bet ber Berfteigerung auch ichriftliche Offerte angenommen werben, baher es gestattet wird, por ober auch mahrend der Lizitazione-Berhandlung schriftliche verfiegette Offerte ber Ligitagious = Commission gu übergeben.

Diese Offerte muffen aber:

a) das ber Berfteigerung ausgesette Objekt, für welches ber Auboth ge= macht wird, mit hinweisung auf die jur Beriteigerung beefelben festgesehte Beit nämlich Tag, Monat und Jahr gehörig bezeichen, und die Summe in Conv. Munge, welche gebothen wird, in einem einzigen, zugleich mit Ziffern und durch Worte auszudrückenben Betrage bestimmt angeben, und es muß

b) barin ausdeudlich enthalten sein, daß sich der Offerent allen jenen Ligitazionebedingungen unterwerfen wolle, welche in dem Lizitaziones protofolle vorfomm n, und vor Beginn ber Ligitagion vorgelesen werben, indem Offerten, welche nicht genau hiernad verfaßt find,

nicht werben berudfichtiget merben.

bie Offerte muß mit dem 10perzentigen Babium bes Ausrufspreis fes belegt fein, welches im baaren Gelbe, ober in annehmbaren und haftungsfreien öffentlichen Obligazionen, nach ihrem Kurfe bes rechnet zu bestehen hat;

d) endlich muß bieselbe nit bem Bor- und Familien-Namen bes Offer renten, bann bem Charafter und bem Wohnorte besselben unter-

fertigt fein.

Diese verfiegelten Offerten werben nach abgeschlossener munblichen Lizitazion eröffnet werden. - Stellt fich ber in einer biefer Offerten ge-machte Anboth gunftiger bar, ale ber bei ber munblichen Berfleigerung erzielte Bestboth, so wird ber Offerent sogleich ale Bestbiether in bas Ligitationsprototoll eingetragen , und hiernach behandelt merben; follte eine schriftliche Offerte benfelben Betrag ausbruden , welcher bei ber munblichen Bersteigerung als Bestboth erzielt wurde, so wird bem munblichen Bestbiether ber Borgug eingeraumt werben.

Wofern jedoch mehrere Schriftliche Offerten auf ben gleichen Betrag lauten, wird sogleich von ber Ligitazione's Kommission burch bas Loos entichieben werben, welcher Offerent ale Befibiether gu betrachten fei.

Sambor am 19. September 1850.

Kundmachung. (2380)

Mro. 16857. In Folge hoher Gubernial Berordnung vom 20ten September 1850 3. 48356 wird bie vom f. t. Kreikamte unterm 17ten September 1850 auf ben 8ten Oftober 1850 in ber Złoczower Rreisamtstanziei abzuhalten angefundigte Lizitazion, megen Lieferung des Dedstofferfordernifes im Zloczower Straffenban : Kommiffariate für bae Johr 1851 hiemit miberrufen.

Bom f, f. Kreisamte. Złoczow am 24. September 1850.

Unfündigung. (2385)

Dro. 15802. Bon Seite bes Stanislauer f. f. Kreisamtes wird befannt gemacht, bag am 10ten Oftober 1850 in ber Stanislawower Magiftratsfanglet eine britte Ligitazion jur Berpaditung ber Stanislawower Kommunalauftage auf Geträufe für die Zeit vom Iten Rovember 1850 bis Ende Oftober 1853, abgehalten werden wird.

Der Fistalpreis beträgt 19000 fl. C. M. jahrlichen Pachtidillings. Lizitazionslustige haben sich versehen mit einem 10petigen Badium am befagten Tage um 9 Uhr Bormittags in ber Magiftratstanglei einzufinden, allwo ihnen bie weiteren Ligitazionebedingniffe werben befannt gegeben

Stanislau am 20ten Ceptember 1850.

Lizitations-Kundmachuna. (2386)

Mro. 16391. Bur Berpachtung ber Mikofajower ftabtischen Propinazion auf die Zeit vom 1. November 1850 bis Ende Oftober 1853 wird am 7. Oftober 1850 die 4. Ligitazion um 10 Uhr Bormittage in ber Mikotajower Stadtfammereifanglei abgehalten werben.

Den Fisfalpreis bilbet ber gegenwärtige Pachtschilling von 3202 Gulben 15 fr. G. M., jedoch merben auch Anbote unter bemfelben au-

Das Babium beträgt 10 % bes Fistalpreises. Die Kauzion gleicht bem halbjahrigen Pachtschillinge.

Es werben auch fdriftliche Offerte angenommen.

Die naberen Bedingungen konnen jederzeit beim Stryer f. f. Kreis. amte oder ber Mikotajower Stadtfammerei eingesehen merben und merben vor Beginn ber Ligitigion ben Unternehmern fund gemacht werben. Bom f. t. Kreifamte.

Stryi am 26. September 1850.

Unfündigung. (2334)

Mrc. 12688. Bur abgesonderten Berbachtung ber Grodeker find. tifden Mayerhofsgrunde, und zwar:

Leszczówka mit 22 Joch 1215 Duabr. Klft. Kozotopówka mit 9 3od 663 Quab. Kift. Krzyżanówka mit 13 Jod 98 Duab. Alft. und

Wygon mit 2 Joch 135 Quad. Klft. vom 1. April 1851 bis Ende Mai 1857 im Wege ber Unternehmung, wird am 15. Oftober 1850, Bormittags um 9 Uhr in ber Grodeker Magiftrate-Ranglet bie öffentliche Berfteigerung abgehalten merben.

Der Fistals und Ausrufspreis beträgt 50 fl. C. M. für Ice-szczówka, — 12 fl. für Kozolopówka, — 40 fl. für Krzyżanówka, - 8 fl. C. M. für Wygon, wovon bas 10pctige Babium por ber Ligitagion erlegt werben muß.

Die Ligitagions - Bedingniffe konnen in den gewöhnlichen Amteftun-

ben in ber Magistrate Registratur eingesehen werben.

Die Unternehmungeluftigen haben fich baber am oben bemertten Tage und Orte gur Berfteigerung einzufinden. Bom t. f. Kreisamte.

Lemberg am 15. September 1850.

Obwieszczenie.

Nro, 25057. Ces. król. Sad Szlachecki Lwowski Tekle Lipowiczowa i Wiktorya Sosnowska niniejszem uwiadamia, że Wojciech Soliszewski pod dniem 18. stycznia 1850 do l. 1597, przeciw państwu Lubaczów mianowicie zgłoszonym spadkobiercom ś. p. Karola hr. Pawłowskiego, jako to: Rozalii Kunowskiej, Mariannie Müller, Teresie Ossowskiej, Juliannie Radeckiej, Annie Kossowicz, Józefowi Chrzaszczyńskiemu, nicznajomym spadkobiercom po ś. p. Maryannie Smidowicz przez ustanowionego kuratora Adw. Czermaka, Antoniemu Brenner, Joannie Wierzbickiej, Paulinie 1go ślubu Pawłowskiej powtórnego Olszewskiej jakoteż przeciw Tekli z Smidowiczów Lipowiczowej i Wiktoryi z Smidowiczów Sosnowskiej o zapłacenie ilości

6 złr. 40 kr. m. k. tudzież wydanie różnych ziemiopłodów lub zapłacenie wartości onych pozew wniósł, i pomocy swojej wezwał, w skutek czego nowy dzień sądowy na 4. gradnia 1850 o godzinie 10 zrana wyznaczony został.

bem

thei

fen

(23

Pio

tute

kac

aby

siç

tor

W. J.

te

Ponieważ miejsce pobytu zapozwanych Tekli ze Smidowiczów Lipowiczowej i Wiktoryi Sosnowskiej niewiadome jest, przeto ces. król. Sad szlachecki postanawia na wydatki i niebespieczeństwo obrońcą p. Adwokata krajowego Czermaka, zastępcą zaś jego p. Adwokata krajowego Smiałowskiego, z którym wytoczona sprawa według ustawy sądowej galicyjskiej przeprowadzona zostanie.

Wzywa się więc zapozwanych ninicjszem obwieszczeniem, aby w naieżytym czasie albo sami stancli, lub potrzebne do obrony do-wody postanowionemu obrońcy udzielili, lub też innego obrońce sobie wybrali i Sadowi oznajmili, w ogólności zaś służących do obrony prawnych środków użyli, w przeciwnym bowiem razie wynikłe z zaniedbania skutki sami sabie przypisać będą musieli.

Z Rady Ces, Król, Sadu Szlacheckiego.

Lwów dnia 4, września 1850.

Pozew.

Nro. 24326. Ces. król. Sąd Szlachecki Lwowski spadkobierców Mirli Brük z imienia i pobytu niewiadomych niniejszem uwiadamia, że na zaspokojenie sumy 140 duk. wyrokami tutejszosądowemi z dnia 26. lutego 1834 l. 4444 i 1. czerwca 1840 l. 16226 przez k. Fiskusa imioniem klasztoru Bazylianów w Zółkwi wywalczonej, dalej na zaspokojenie zaleglych od dnia 21. sierpnia 1847 odsetków od tej sumy po 5% niemniej na zaspokojenie kosztów egzekucyjnych w kwotach 11 złr. 4 k., 1 złr. 6 kr. i 20 złr. 54 kr. m. k. załaczeniami F. i G. udowodnionych i niniejszem przyznanych, nakoniec na zaspokojenie teraźniejszych kosztów egzekucyi w umiarkowanej ilości 9 złr. 21 kr. m. k. niniejszem przyznanych, przymusowe oszacowanie realności teraz spadkobierców massy spadkowej po zmarłej Mirli Brück, tudzież Salamona i Süssmaan Bardach własnej we Lwowie pod Nr. 57 i 59 3/4 leżącej dozwala, i o wykonanie tego oszacowania Magistrat Lwowski wzywa się.

Ponicważ miejsce pobytu spadkobierców Mirli Brūk niewiadome jest, przeto postanawia się na ich wydatki i niebezpieczeństwo obrońca pan adwokat krajowy Grünberg, zastępca zaś jego pan adwokat krajowy Kolischer, i pierwszemu pomienione rozstrzygnienie Są-

du doreczono.

Z Rady c. k. Sadu Szlacheckiego. We Lwowie dnia 10. września 1850.

Kundmachung.

Mro. 22361. Som f. f. Lemberger Canbrechte wird ben bem Leben und Aufenthalte nach unbefannten Ladislaus, Marzell und Severine Komar, oder ihren allfälligen bem Ramen und Aufenthalte nach unbefannten Erben, bent dem Aufenthalte nach unbefannten Johann Starzyaski, ben bem Aufenthalte nach unbefannten Florian und Konstant Nowosielski ale Erben best Johann Nowosielski und muthmaßlichen Erben ber Josepha de Wojutyńskie Nowosielska, dem bem Aufenthaltsorte nach unbefannten Anton Truszkowski, und endlich den Erben des Mathias Urbauski, namentlich ben dem Aufenthaltsorte nach unbefannten Kindern bes Truszkowski: Boguslaus Sixtus Joseph trin. und Anton Leon Truszkowski und allenfalls noch andern bem Ramen und Aufenthalte nach Unbefannten mittelft gegenwartigen Ebiftes befannt gemacht, es habe wider diefelben und mehrere Andere, Theodor, Paul und Joseph Keszycki burch den Advokaten Baczin-ski wegen Extabulazion bes Bergleiches vom 12ten Juli 1800 und bem Rechte ber Entschädigung einer Scheba burch bie andere aus ben Gutern Dzwinogrod fammt Bugehör unterm 31. Juli 1850 gur B. 22361 eine Klage angebracht und um richterliche Silfe gebethen, worüsber mit Beschluß vom beutigen zur Jahl 22361 zur munblichen Bershanblung bieser Rechtssache bie Tagsahung auf ben 17. Dezember 1850 um 10 Uhr Bormittage bestimmt murde.

Da ber Aufenthaltsort ber obengenannten Mitbelangten unbefannt fo hat bas f. f. Landrecht in Lemberg jur Bertretung und auf beren Gefahr und Roften und zwar den bem Leben und Aufenthalte nach unbefannten Ladislaus, Marzell und Severine Komar, ober ihren allfalltgen bem Namen und Aufenthalte nach unbefannten Erben ben biefigen Landes, und Gerichte Movokaten Dr. Smolka mit Substituirung bes Ben. Landes- und Gerichte - Abvofaten Dr. Witwicki, bem, bem Hufenthalte nach unbefannten Johann Starzynski ben hiefigen Landes und Berichteabvofaten Dr. Rayski mit Substituirung bes ganbes : und Gerichtegobofaten Dr. Smiatowski, ben bem Aufenthalte nach unbefannten Florian und Konstant Nowosielski ale Erben bee Johann Nowosielski und muthmaßlichen Erben ber Josepha de Wojutyńskie Nowosielska den hiefigen Landes- und Gerichtsadvolaten Dr. Czermak mit Substituirung bes Lanbes- und Gerichtsadvotaten Dr. Blumenfold, bem, bem Aufenthaltvorte nach unbefannten Anton Truszkowski, so wie endlich ben Erben bee Mathias Urbanski namentlich ben dem Aufenthalte nach unbefannten Rindern des Truszkowski: Boguslaus Sixtus Jeseph trin, und Anton Leon Truszkowski und allenfalls noch anderen bem Mamen und Aufenthalte nach Unbefannten, ben hiefigen Lanbes- und Gerichtsadvofaten Dr. Tarnawiecki mit Substituirung bes Landes- und Gerichtsadvofaten Dr. Midowicz als Curator bestellt, mit welchen bie angebrachte Rechtsfache nach der fur Galigien vorgeschriebenen Gerichtes Ordnung verhandelt mer-

Durch biefes Cbift merben bemnach bie Belangten erinnert, jur rech. ten Beit entweber felbst zu erscheinen ober bie erforberlichen Rechtsbehelfe

bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen anberen Sachwalter zu wählen und biesem f. f. Landrechte anzuzeigen, überhaupt bie zur Bertheibigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem fie fich bie aus beren Berabfaumung entstehenben Folgen felbst beigumeffen haben merben.

Aus bem Rathe bes f. f. Lanbrechtes. Lemberg am 21, August 1850.

b 2a-

il, w ie 10

CZÓW

ces

0 0-Ad-

We-

aby

do-

Duce

bro-

e z

1)

er-

da-

im:

tez

la-

rli

ie

Obwieszczenie.

Ces. król. Sad szlachecki Lwowski wiadomo czyni, iż Adwokat Piotr Romanowicz z zastępstwem Adwokata Kabatha co do spraw w tutejszym sądzie się toczących głównym zastępcą po zmarłym Adwokacie Julianie Romanowiczu mianowanym został, i że mu polecono, ahy papiery zmarłemu przez strony powierzone alho zgłaszającym się stronom albo zastępcom w pełnomocnietwie lub dekrecie kuratorskim mianowanym — oddał — sprawy zaś, w których zastępcy wyznaczonego niema, sam az do zgłoszenia się strón bronił, a tylko te któryby sam i specyalny substytut bronić niemogł, swemu zastępcy Adwokatowi Kabathowi wręczył.

O tem strony interesowane zawiadomione zostają.

Z Rady c. k. Sadu szlacheckiego.

We Lwowie dnia 28, września 1850.

Editt.

Mro. 3378. Bom Magistrate ber freien handelsstadt Brody wird allgemein befannt gegeben, daß über Ansuchen ber Elka Rauberger in

Rundmachung. Mro. 1012. Bur Ueberlaffung ber Lieferung ber Beleuchtungeftoffe

und ber Padleinwand fur bie in Lemberg befindlichen f. f. Behörben, Memter und Anstalten in ber Periode vom 1. Movember 1850 bie 31.

Bebarf: 6573 Afuno raffinirtes Rubsohl 194 feinstes 12468 Stud Lampenbochte

Lemberg am 26. September 1850. Nr. 47262. (2366)Berzeichniß ber von bem Ministerium bes handels am 2. September 1850 verliebe-

Ad Nrum 5404. Bahl 5180'll. Dem herrn Med. Dr. Franz Köller Fatul ate Mitgliede, wohn. in Nußdorf bei Bien, Dro. 120, über die Berbesserung des Berfahrens jur Erzeugung des Schwefelfohlenstoffes, auf Gin Jahr.

Die Geheinihaltung wurde angesucht.

Bahl 5336ill. Dem herrn Pierre Marie Fouque Er. Offizier ber frang. Marine, wohn, in Trieft Mro. 710, über die Erfindung eines Reterve-Steuerruders, welches sowohl im Momente bes Sturms, als auch im Falle des Berlustes des Steuerruders durch soustige unvorhergesichene Zufälle, auf alle Sattungen von Segel- und Dampfichiffen angewendet werben

In Franfreich ift biefe Erfindung seit 14. Februar 1845 auf 15

Jahre patentirt.

In bffentlichen Sicherheite-Rudfichten fleht ber Ausubung biefes Pri-

Allegiums fein Bedenfen entgegen.

manne Ginsicht bei ber f. f. fusienländischen Statthalterei in Trieft in Aufbewahrung.

Der Frembenrevere liegt vor.

Windmuhle, wobei Windthuren, nach Art der Windfahnen fid bewegend, auf ben Armen bes ftebenden Erindels berartig im Rreise aufgestellt wer-ten, baß ber Wind anf einer Seite Die vollen Flachen brude und baburch bie Umbrehung bes Grindels bemirfe, mabrend er auf ber anderen Seite blog die Kanten berührend leicht durchziehen tonne, auf Zwei Jahre.

Privilegiums fein Bebenten entgegen.

Die offen gehaltene Privilegiums Beschreibung befindet sich bei ber

Bahl 5400gH. Dem herrn Ignaz Walland, Sanbelsagenten, wohn-in Wien, Stadt Mro. 300, über bie Entbedung, beim Berschmelzen ber Rupfererge flatt der bieber angewendeten toftspieligen Bestandtheile, andere erprobte, weit wohlfeilere und in reichlicher Menge vorkommenbe Flußmittel zu verwenden, wobei ebenfalls das größtmögliche Ausbringen von einem Aupsermetall erzielt werbe, auf Drei Jahre. Die Geheimhaltung wurde angesucht. In öffentlichen Sicherheits Ruchsichten steht ber Ausübung bieses

Privilegiume fein Bebenfen entgegen.

Privilegiums tein Ben herren Theobor Rösler Graveur; Heinrich B. Schnib, f. f. landesbef. Maschienen - Fibrikanten und Charles Gira-bet, Fabrike - Benger, wohn. in Wien, Landftrasse Mro. 144, über die Erfindung eines Apparates, welcher auf elektro-magnetischem Wege sebe Feueres ober bevorfiehende Explosions : Gefahr fogleich beint Entfiehen anzeige, auf Gin Jahr.

bie Löschung ber im Lastenflande ber berfelben Elka Bauberger bermal tabularmaßig zugehörenden hier in Brody unter Sab. Rro. 910 liegenben Realität haftenben Laften, als:

a) die 3n Gunften bee David Silberberg am 1. Plate pranotirte Summe von 282 fl. C. M.

h) die fur die Sache ber Reisel Silberberg am 2. Plate pranotirte Summe bon 112 fl. 30 fr. C. M.

c) ben zu Gunften best David Silberherg und Don Beer Silberherg am 3. Plate haftenben Miethvertrag und

d) die für die Sache des David Silberhorg am 4. Plage pränotirte Summe van 321 fl. 45 fr. von berfelben Realität zu lofchen, von hier= aus unter Einem gewilliget und ben obbefagten David und Reisel Silberberg bann Don Beer Silberberg in biefer Loschungsangelegenheit Avon Gran mit Substituzion des Joel Switkes zum Kurator bestellt, wie auch ber auf biese Ertabulirung Bezug habende Bescheid zu bessen Banden jugefiellt murbe.

Brody am 4. September 1850.

Kundmachung. (2284)

Nro. 11483/1850. Bom f. galiz. Merkantils und Wechselgerichte wird hiemit bekannt gegeben, daß ber Gr. Victor C. Krieger seine Pirma zur Führung einer generellen Waarenhandlung am 29ten August 1850 pros tokollirt hat.

Lemberg am 29. August 1850.

Oftober 1851 wird in Folge ber h. Bub. Berordnung vom 10. Ceptember 1850 3. 45901 am 8. Oftober 1850 in ben vorschriftemäpigen vormittägigen Amtestunden bei ber f. f. Gub. Expedite = Direfzion nach folgenden Monaten eine 2te Berfteigerung abgehalten merben:

Ausrufspreis: 27 fl. 30 fr. pr. Wiener Beniner betto - ft. 40 fr. fur bas Biener Pfund 188 fl. 46 fr. C. M.

Der Fremden=Revers des Theodor Rofler liegt vor.

400 Ellen gewirften Lampendochte — st.  $2\frac{1}{2}$  fr. für die Wiener Elle
3 Pfund Baumwolle — st.  $14\frac{1}{2}$  fr. für das Wiener Pfund
128 Stück Packleinwand 1 st. 583/4 fr. für das Stück 25 st. 20 fr. C.M.
Die Versteigerungs = Bedingungen werden den Unternehmungslussigen dei der Lizitazion bekannt gemacht, und können jederzeit bei der obgebachten Direkzion eingesehen werben. - Bon ber t. f. Gub. Expedite : Direkzion.

29 ft. — fr.

nen ausschließenben Privilegien:

In öffentlichen Sanitate-Rücksichten fieht ber Ausübung biefes Pri-

vilegiums fein Bebenten entgegen.

könne, auf Gin Jahr,

Die offen gehaltene Privilegiums-Beschreibung befindet fich ju Seber-

Bahl 5399IH. Dem herrn Josef Daninger Privilegiums-Befiter, wohn, in Mien, Stadt Rro. 213, über bie Erfindung einer hori ontalen

In öffentlichen Sicherheite-Rucfichten fteht ber Ausübung biefes

f. f. niederösterreichischen Statthalterei ju Jedermanns Ginsicht in Aufbe-

Bahl 5403IH. Dem Berrn Friedrich Siebe, Mechanifer aus Lonbon, wohn, in Wieu Landftraffe Mro. 490, über vie Erfindung einer Rotagions-Bumpe, welche mit einer Rurbel gum Dreben fiatt mit einem Bebel verseben fei, das Ausströmen des Baffers im doppeltem Quantum je nach ber Beichwindigfeit der Rotagion ununterbrochen, mehr gleichformig und nicht frogweise, wie es bei ben gewöhnlichen Bumpen ber gall ift, bewirke, transportabel fit, fehr wenig Raum einnehme und jum Bemaffern und Begießen ber Garten, fo wie auch als Sandfprife jum Bofchen bei Feuersbrunften, endlich anch ale Brunnenpumpe verwendet, übris gene von beliebiger Größe erzeugt werben konne und verhaltnismäßig billig zu siehen fomme, auf Drei Jahre.

In öpentlichen Sicherheits = Rudfichten fieht ber Ausubung biefes

Die Geheimhaltung wurde angesucht,

Die Geheimhaltnng wurde angesucht.

Privilegiums fein Bebenten entgegen.

In öffentlichen Sicherheits.Ruduchten fteht der Ausubung biefes Privilegiume fein Bebenfen entgegen.

Der Fremben = Revers liegt vor.

Zahl 54043II—A. Dem Herrn Anton Tichy, Privatier, wohn. iu Wien Stadt Rro. 390, über bie Berbefferungen in der Erzeugung verfilberter Glasgegenftande, auf Zwei Jahre.

Die offen gehaltene Privilegiume-Beschreibung befindet fich gu Sebermanne Ginficht bei ber f. f. niederofferreichischen Statthalterei in Aufbewahrung.

In öffentlichen Sicherheits-Rudfichten fieht ber Ausübung biefes Brivilegiums fein Bedenken entgegen.

Bahl 54041H-B. Dem Herrn Anton Tidy, Privatier, wohn, in Wien, Stadt Aro. 390, über bie Berbefferungen in ber Darstellung gewisser Metall = Legirungen, auf 3mei Jahre.

Die offen gehaltene Privilegiume Beschreibung befindet fich bei ber f. f. n. ö. Statthalterei ju Jeberman & Ginficht in Aufbewahrung.

In öffen lichen Sicherheite-Rudfichten fieht ber Ausübung biefes Privilegiums fein Bedenken entgegen.

Bahl 54041H-C. Dem herrn Anton Tidy, wohn. in Wien St. Mro. 390, über bie Berbesserungen in der Erzeugung von Schmiedes und anderem Gifen, auf 3mei Jahre.

Die offen gehaltene Privilegiume-Befdreibung befindet fich bei ber n. b. Statthalterei ju Seberma ne Ginficht in Aufbewahrung.

In öffentlichen Sicherheits : Rudfichten fteht der Ausübung Diefes Brivilegiume fein Bebenken entgegen.

Spis osób we Lwowie zmartych, a w dniach następujących zameldowanych.

Od 19go do 21go września 1850. Latinik Marya, dziecię nauczyciela, 1 112 r. m., na osłabienie. Kozaurek Ludwika, córka urzędnika, 7 l. m. na pueblinę wodną. Białosiewicz Jan, dziecię szewca, 1 112 r. m., na anginę. Langner Jan Jerzy, rękawicznik, 65 l. m., na aprelexyę. Filipowska Salomea, wdowa po mandalariuszu, 52 l. m., na raka. Krakiewska Marya, wdowa na szewcu, 60 l. m., za slawaća. Krokiewska Marya, wdowa po szewcu, 60 l. m., ze starości. Wilczyńska Barbara, uboga, 85 l. m., dto. Labowicz Rozalia, żona bronzownika, 38 l. m., na sparaliżowanie mozgu.

2

Barankiewicz Michał, 12 godzin maj., na konwulsyę.
Zardecka Anna, dziecię szewca, 2 mies. m., dto.
Zawisłak Julia, 7 nied. m., na biegunkę.
Komarnicki Jan, zarobnik, 50 l. m., na gor. nerw.
Nowakowski Kaspar, kapral, 50 l. m., na suchoty.
Pohoryłko Anna, służąca, 26 l. m., na puchlinę wodną.
Tuszyńska Józefa, 1 1/2 r. m. dto.
Koprya Eudokia, wdowa po dozorcu więźniów, 60 l. m., dto.
Kompanicki Teodor, kuśnierz, 58 l. m., na tyfus.
Jasniska Brygita, żona fiakra, 59 l. m., na zapalenie pluc.

Seidel Ignacy, parobek, 40 l. m., na apopleksyę. Linder Jan, pensyonowany oficyał kam., 59 l. m., na sparaliżowanie mózgu. Zajączkowski Karol, 9 mies. m., na konsumcyę.

Żydzi.

Urech Sara, nhoga, 67 l. m., na zepsucie watroby.
Hulles Dawid, dziecię machlerza, 2 l. m., na konsumcyę.
Sprecher Mendel, dio. 1 1/2 r. m. dto.
Flieg Henne, dziecię muzykanta, 8 l. m., na raka wodnego.
Schiffmann Reisel, dziecię krawca, 6 l. m., na puchlinę wodną.

# Anzeige = Blatt.

# Doniesienia prywatne.

Seine Majestät der Kaiser

haben über Antrag bes hohen Ministeriums zu bewilligen geruht, daß eine

# Große Geldgewinust - Lotterie

eröffnet werbe, beren ganger Reinertrag fur bie

# fünf Haupt - Invaliden - Versorgungs - Londe,

nemlich bie

Radekky - Welden - Bellacic - Baynan - und Latour - Stiftungen ,

bestimmt ift. — Dem f. f. priv. Großhandlungshause J. G. Schittler et Comp. in Wien wurde bie merkantilische Leitung dieses Unternehmens übertragen, und basselbe garantirt für die Ausbezahlung der Gewinnste.

Die Begünstigungen, womit biefes Unternehmen allerhöchsten Orts unterstüßt wird, niachten es möglich, biese Berlofung mit ber nahmhaften Anzahl von

64,150

Gewinnsten in barem Gelde zu dotiren

und in eine Classen - Lotterie zu gestalten.

Es werden gewonnen 807,750 fl.  $\frac{\mathfrak{W}}{\mathfrak{W}}$  in vier Dotationen

von fl. 32900, 262500, 293050, und 219300, mit Treffern von fl. 200000, 40000, 20000, 15000, 8000, 5000, 4000, 3000, 2000, 1000 ac.

Das Los ber I. ober II. Classe koftet fl. 3, bas Los ber III. Classe fl. 6, bas Los ber IV. Classe fl. 10 C. M. Den Losen ber III. und IV. Classe sind sichere Prämien zugewiesen.

Sech's Lofe, nemlich 5 ber I. und II. und eines ber III. Classe, werden für 20 fl. C. M. abgelaffen , und man spielt mit fol-

chen 6 Losen IOmal nit. Bei Abnahme von 124 Stud Losen, nämlich 100 Stud der l. und II. Classe, 20 Stud der III. und 4 Stud der IV. Classe, welche zusammen im ungunstigsten Falle 140 fl. zurückgewinnen muffen, wird der Preis dahin ermäsügt, daß dafür nur 400 fl. C. M. zu beszahlen kommen.

Diesenigen patriotischen Cavaliere ober Damen, Privaten oder Gesellschaften, geistliche ober weltliche Corporationen und Institute, Gemeinden, Marktsleden oder Städte, Innungen oder fonstige Vereine und Gesellschaften, auch einzelne höhete Militärs oder auch Negismenter, Bataillons und Corps, die vor Ablauf der ersten 4 Monate nach Eröffnung dieser Lotterie 100 Stück Lose der I. und H. Classe, 20 Stück der II. und 4 Stück der IV. Classe für eigene Nechnung übernehmen, erhalten als ordentliche Mitgründer der fünf benannten Invaliden-Fonde ein eigenes mit funreichen Emblemen ausgeschmücktes, auf ihren Namen ausgesertigtes Gedächtniß-Diplom, und werden im Namen der fünf Juvaliden-Fonde in der Wiener Zeitung mit Dank namhaft gemacht werden.

Die hohen Namensträger der fünf Invaliden-Fonde, Se. Ercellenz der herr Feldmarschall Graf von Nadeg fy, Feldzeugmeister Freiherr von Sellacic, Ban von Ervatien, Feldzeugmeister Freiherr von Haynau und der gegenwärtige herr Kriegsminister, Feldmarschall=Lieutenant Baron von Czorich, im Namen des Kriegsministers herrn Feldzeug= meisters weiland Grafen von Latour, haben sich bewogen gefunden, die schriftliche Zusicherung zu ertheilen, jedes dieser Anerkennungs-Diplome eigenhändig mit ihrem Namenszuge schmücken zu wollen.

Das Mähere enthält ber Spielplan.

Die Lose werben durch das f. f. priv. Großhandlungshaus 3. G. Schuller et Comp. in Wien ausgegeben; jene P. T. Handlungshäuser und f. f. Collecteurs, welche durch Absat von Losen bei diesem humanen Unternehmen mitwirken wollen, werden böslichst ersucht, sich dießfalls au das vorbesagte Großhandlungshaus zu wenden.

Wien im September 1850.

(2327-2)

W Bursztynie, obwodzie Brzeżańskim jest propinacya miejska do wydzierzawienia. Ktoby takowa wydzierzawie sobie życzył, raczy się zgłosić do miejscowego zarządu miejscowego.

In Bursztyn, Brezeaner Rreises, ist die Propination ber Stadt zu verpachten. — Pachtlustige belieben sich bei ber Guterverwaltung in loco zu melben. (2375—2)

Rozporządzeniem Ministerstwa sprawiedliwości z 13. sierpnia 1850 do 1. 2144, mianowany został Edward Zajkowski Doktor praw, adwokatem krajowym w Stanisławowie. (2372-2)

Auf das politische Journal:

Mene Beites

wird von nun an für Lemberg und bessen nächste Umgebung in meiner Buchhandlung Pränumerazion angenommen, so wie baselbst täglich gleich nach Ankunst der Post die neuesten Rummern dieses Blattes auch einszeln a 2 fr. C. M. verkauft werden.

Lemberg, im September 1850.

(2367-2)

ga

od